## N= 8.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoch ben 9. Januar 1833.

## Angekommene Fremde vom 7. Januar 1833.

Sr. Raufmann Berliner aus Liffa, bie Srn. Raufleute Raifer und Malacho, well aus Strzelno, 1. in Do. 350 Judenftrage; Sr. Guteb. Woopol aus Dbes raveto, Sr. Pachter Beinge aus Witoslawice, I. in Do. 394 Gerberftrage; Br. Raufm. Sirfdfeld aus Renftadt, Die Grn. Rauffente Goslinsti und Groß aus Dbornif, I. in Do. 20 St. Adalbert; Sr. Guteb. Dobryndi aus Chocicze, I. in Do. 23 Wallischei; Br. Partifulier Turzoneffi aus Pleschen, I. in Do. 210 Bilbelmeftrage; Sr. Guteb. v. Bieczynefi aus Grablemo, 1. in Do. 187 Wafferftr.; Sr. Bifchof v. Rowalsti aus Gnefen, Sr. Landichafterath v. Malezeweft aus Migegyn, Sr. Guteb. v. Czeganiedi aus Carbinowo, Sr. Guteb. v. Lubinefi aus Bubjifgewo, Sr. Probst Krabenefi aus Brodnica, Sr. Guteb. v. Kowalefi aus Bhfofi, I. in No. 251 Breslauerftraffe; Sr. Probft Mann aus Culmit, Sr. Kaufin. Walenty aus Ralifch, fr. Amtmann Blobef and Gerzelce, I. in Do. 26 Wallifchei; Sr. Guteb. Raufe aus Birnbaum, I. in Do. 136 Bithelmeffrage; Sr. Guteb. Szulezewefi aus Boguniewo, Sr. Jufij-Commiff. Gobesti aus Guefen, Sr. Guteb. Grabefi aus Clopanowo, fr. Kaufmann Ciemierefi aus Liffa, Frau Guteb. Go: rzineta aus Bialecin, I. in Do. 391 Gerberftraße; Sr. Affeffor Colme und Sr. Bifarius Ruhn aus Filehne, Sr. Guteb. v. Chelmeft aus Bafowo, Sr. Guteb. Luther aus Lopuchowo, I. in Do. 384 Gerberftrage.

Belft, Sohn des Jasob Melft, geboren zu Borek - Hauland den ,2. Mai 1790, ist im Jahre 1807 zum polnischen Militair ausgehoben worden, und soll mit bemselben uach Spanien gegangen sonn.

Da er seit dieser-Zeit nichts weiter von sich hat horen lassen, so wird derselbe, so wie die etwa von ihm zurückgelassenen unbekannten Erben und Erbnehmer hiermit aufgesordert, sich beim unterzeiche neten Landgerichte personlich oder schriftslich, und zwar spätestens in dem auf den 23. October 1833 Vormittags um 10 Uhr vor dem Referendarius Haupt im hiesigen Gerichtslokale angeseiten Termine zu melden, widrigenfalls derselbe für todt erklärt und sein Vermögen den sich legitimirenden Erben ausgeantwortet werden wird.

Pofen, den 18. December 1832.

Cytacya edyktalna. Gottfryd Welst, syn Jakuha Welst, rodził się na Borkoskich Olędrach dnia 2. Maja 1790. r., został do woyska Polskiego wzięty, i z tém podobno szedł do Hiszpanii.

Gdy zaś od tego czasu żadne wiadomości od niego nie zaszły, przeto zostaną on lub nieznaiomi iego sukcessorowie czyli sukcessyą biorąci wezwani, aby się w tuteyszym podpisanym Sądzie Ziemiańskim osobiście lub przez pismo się zgłosili, a naydaley w terminie dnia 23. Października 1833 zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Haupt w tuteyszym lokalu sądowym, w przeciwnym razie on za nieżyjącego uważany i maiątek iego sukcessorom legitymującym się wydanym będzie.

Poznań, d. 18. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das den Carl und Veronika Glogerschen Eheleuzten zu \(^2\) und der Maria Magdalena unz verehelichte Herkert zu \(^1\) zugehbrige, auf St. Martin unter No. 253. hieselbst belegene, auf 106 Athl. 25 Sgr. gezichtlich geschätzte Grundstück soll im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich verkauft werden, wozu wir den Zermin auf den 12. März 1833 Vormittags 10 Uhr vor dem Landgerichtspath v. Kurnatowski im hiesigen Gez

Patent subhastacyiny. Grunt do Karola i Weroniki Glogerów małżonków w 5/6 części, i do panny Maryi Magdaleny Herkert w 1/6 części należący, na przedmieściu tuteyszem Ś. Marcina Nro. 253. położony, na 106 Tal. 25 sgr. sądownie otaxowany, ma bydź drogą przymuszoney subhastacyi publicznie sprzedany, do czego termin na dzień 12. Marca 1833. o godzinie 10. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego

richtelokale angesetzt haben. Kauflustige werden hierzu mit dem Bemerken eingeladen, daß der Meistbietende, wo nicht gesetzliche Hindernisse eintreten, den Zuschlag zu gewärtigen hat, und konnen die Berkaufebedingungen und Tare in det hiesigen Registratureingesehen werden.

Pofen, ben 4. Oftober 1832.

Ronigl. Dreuß. Landgericht.

Ur. Kurnatowskim w tuteyszym lokalu sądowym oznaczony. Maiący ochotę kupienia wezwią się, aby na tym terminie stanęli i naywięcey daiący spodziewać się może adjudykacyi, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Warunki i taxa mogą bydź przeyrzane w tuteyszéy Registraturze.

Poznań, d. 4. Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es soll das in Stricher Hauland, im Birnbaumer Rreise, unter der No. 7 gelegene, den Samuel Blumchenschen Eheleuten gehörige, 4000 Athl. taxirte Wohnhaus nebst Wirthschafts-Gebäuden und einer Huse 5 Morgen Land und Wiesen, im Wege der Erekution öffentlich an den Meistbietenden in den hier

am 15. Februar 1833, am 3. Mai 1833 und am 12. Juli 1833,

anstehenden Terminen, wovon ber lette peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Kaufer einladen.

Die Tare und bie Raufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferig, ben 22. October 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Dom w Strychowskich olędrach, powiecie Międzychodzkim, pod liczbą 7. leżący, Samuela Blimchen małżonkom należący i sądownie na 4000 Tal. oceniony, będzie z budynkami gospodarskiemi, do którego i włoka i 5 morgów orney roli z łąkami należą, drogą exekucyi w terminach

na dzień 15. Lutego 1833, na dzień 3. Maia 1833,

na dzień 19. Lipca 1833, wyznaczonych, z których ostatni peremtoryczny iest, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 22. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poittale Citation. Bon bem un= terzeichneten Ronigl. Landgericht werben alle Diejenigen, welche an die Amtetau= tion bes chemaligen Silfe-Exekutore bei bem Ronigl. Friedensgericht gu Goffinn, Bolentin Garedi, bon 200 Rthl., haftenb auf bem ju Rolaczfowo unter Diro. to belegenen Mublengrundftuce ber Martin und Apolonia Jarectifchen Cheleute, Rubr. III. Nro. I gufolge Defrets von 8. April 1824, fo wie an die im De= pofito befindlichen übrigen Gelber bef= felben, irgend einen Unfpruch ju haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in bem auf ben 26. Mark 1833 Bors mittage um to Uhr anberaumten Termine auf hiefigem Landgerichte vor bem Deputirten herrn Dber-landes-Gerichts= Referendarius Schottfi zu erscheinen und ibre Unfpruche aus der Beit ber Uintes führung bes zc. Jaredi glaubhaft nach= zuweisen.

Die Ausbleibenben haben zu gewartigen, baß fie im Falle ber Unzulänglich= keit dieser Maffe mit ihrer Forderung blos an das übrige Bermögen bes 2c. Fareckt werden verwiesen werden.

Frauftadt, den 15. November 1832.

Zapozew edyktalny. Podpisany Król. Sad Ziemiański zapozywa nirieyszém wszystkich, którzy do kaucyi urzędowey Walentego Jareckiego bywszego Pomocnika Exekutora przy Król. Sądzie Pokoiu w Gostyniu, z około 200 Tal. się składaiącey, a na gospodarstwie młynarskiem w Kołaczkowie pod Nro. 10. położonym Marcina i Apolonii małżonków Jareckich własnym, w myśl Dekretu z dnia 8. Kwietnia 1824. r. pod Rubr. III. Nro. 1. zaintabulowanéy, oraz do reszty w Depozycie się znayduiacych pieniedzy pretensye mieć mniemaig, ażeby się w terminie na dzień 26. Marca 1833. r. zrana o godzinie 10. w tuteyszém pomieszkaniu sądowém przed Delegowanym W. Schottki Referendaryuszem Sądu Głownego stawili i pretensye swoie z czasu urzędowania rzeczonego Jareckiego wiarogodnie udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się mogą, że w razie niedostateczności téy massy z pretensyami swemi iedynie do reszty maiątku pomienionego Jarackiego odesłanemi zostaną.

Wschowa, d. 15. Listopada 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

aligned to the second colors of

Subhastationspatent. Das im Mogilnoer Kreise belegene, bem Lieuztenant v. Lagiewest zugehörige Erbspachtevorwerk Bozarin, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1476 Athl. 3 sgr. 9 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers diffentslich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem 3wede haben wir brei Bietunge-Termine auf

ben 19. Januar, ben 21. Februar und ben 20. Marg f.,

wobon ber lette peremtorisch ift, vor bem herrn Landgerichts-Uffeffor Marschner Morgens um to Uhr hier angesetzt, zu welchem Rauflustige vorgeladen werden.

Die Tare und Bedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden. Gnesen, den 10. November 1832. Ronigs. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Tageslöhner Daniel Redemann und dessen Sheefen, die Anna Susanna geborne Freude verehelicht gewesene Jarminoka aus Borrowcer Holland, haben durch den, vor und am 15. December v. J. abgeschlossenen Sheentrakt die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes für die Folge ausgeschlossen.

Dies wird gur Kenntniß bes Publici gebracht.

Bnin, ben 4. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyjny. Folwark wieczysto - dzierzawny Bozacin w powiecie Mogilinskim położony, porucznikowi Ur. Łagiewskiemu należący, podług taxy sądownie sporządzoney na 1476 Tal. 3 sgr. 9 fen. oceniony, ma być na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine na

dzień 19. Stycznia,] dzień 21. Lutego, termin zaś peremtoryczny na

dzień 20. Marca r. p. zrana o godzinie 10. przed Ur. Assessorem Marschner w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno, d. 10. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Wyrobnik Daniel Redemann i żona iego Anna Zuzanna z Freudów owdowiała Jarninska z Borowickich Holendrów kontraktem pod dniem 15. Grudnia r. z. przed nami zawartym, wspólność dóbr i dorobku w małżeństwie swym na przyszłość wyłączyli.

To ninieyszém do publicznéy podaiemy wiadomości.

Bnin, dnia 4. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Die im Roftenschen Rreife, in bem Dorfe Da= claw unter Do. 7 belegenen und ben Paul Dmfiannpiden Erben gehörigen Grundfluce, welche nach ber gerichtlis den Zare, welche eingeschen werben fann, auf 1081 Rthl. 20 Ggr. gewür= bigt worden find, follen gufolge Muftrages bes Ronigl. Landgerichts ju Fraufabt im Wege ber nothwendigen Gub= baftation offentlich an ben Deifibieten= ben verfauft werben, und ber Bietunge= Termin ift auf den 19. Marg 1833 fruh um 10 Uhr in unferm Gerichte= totale angesett, welcher besitfabigen Raufern bierdurch befannt gemacht wirb.

Roften ben 22. December 1832. Rbnigl. Preug. Friebensgericht.

Patent subhastacyiny. Grunta w powiecie Kościańskim, w wsi Nacławiu pod liczbą 7. położone, a sukcessorom Pawła Owsiannego należące, które podług sądowey taxy, która u nas przeyrzaną być może, na 1081 Tal. 20 sgr. otaxowane zostaly. maią bydź w zleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyiny na dzień 19. Marca 1833. zrana o godzinie 10téy w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadającycli ninieyszém uwiadomiaią.

Kościań, dnia 22, Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju

Bekanntmachung. Die Auguste Wilhelmine geborne Hentschel und beren Ehemann, ber Königl. Regierungs-Consbucteur Brendel hieselbst, haben laut Berhandlung vom 12. d.M. die Gemeinsschaft ber Guter und bes Erwerbes unter sich ansgeschlossen.

Rrotofdin, ben 17. November 1832. Fürftlich Thurn= und Laxisiches gurftenthums=Gericht.

Obwieszczenie. Augusta Wilhelmina z Henczlów i małżonek téyże, królewski Konduktor Regencyiny Brendel podług czynności z dnia 12. b. m. wspólność dóbr i dorobku między sobą wyłączyli.

Krotoszyn, d. 17. Listopada 1832. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Xiestwa. Bekannemachung. Im Auftrage bes hiefigen Königl. Landgerichts werbe ich Montag den 14. Januar b. J. Bormittags um 9 Uhr auf dem Gerichts-Schlosse das zum Nachlasse bes Probstes Martin Hantusch gehörige Silberzeug und Prätiosen meistbietend versteigern, wozu ich hiermit Kauflustige einlade.

Pofen, ben 3. Januar 1833.

Der Landgerichts-Referendar Uu.

Obwieszczenie. Z polecenia tuteyszego Sądu Ziemiańskiego sprzedawać będę w Poniedziałek dnia 14. Stycznia r. b. o godzinie 9. zrana na zamku sądowym srebra i kleynoty, do pozostałości X. Proboszcza Marcina Hantusz należące, naywięcey daiącemu za gotową zaplatę, do czego ochotę kupna maiących ninieyszem zapraszam.

Poznań, dnia 3. Stycznia 1833. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego Au.

Den resp. Herren Abonnenten zeige ich hierburch ergebenst an, daß bas britte und letzte Concert mit Tanzvergnugen Sonnabend ben 12. d. M. im Hotel de Saxe stattfinden wird. Anfang 7 Uhr Abends. J. G. Haupt.

Ich habe mich so eben hieselbst etablirt mit allen Waaren in en gros und en detail, die nur im menschlichen Leben, sowohl für den gemeinen Mann, als hauptsächlich für anständige Personen gebraucht werden müssen. Ich werde mich durch auffallende Billigkeit meines sammtlichen Waarenlagers dem geehrten Pusblikum besonders empsehlen. Die Specification meiner Waaren werde ich besonz ders durch Empsehlungs-Karten zukommen lassen. Posen, im Januar 1833.

3. L. Usge, am alten Markte im Schuhmacher frn. Seibemaunschen Saufe.

In meinem Sause, am Markt No. 44., ift von Oftern ab bie bisher jum Mobelhandel benutte gange erfte Etage ju vermiethen. F. D. Grat.

Der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frau-skädter Kreise vom Monat December 1832.

| Weizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Meizen Roggen dito Gerste dito Hafer dito Hispen dito Hispen dito Wirse dito Wirse dito Wibsen over Leinsaamen dito Weisse Bohnen dito Kartoffeln dito Hartoffeln dito Hartoffeln dito Heisse Schock a 60 Geb. Gersten Schock a 60 Geb. Gersten Grütze dito Gersten Grütze dito Gersten-Graupe dito | 1 13 8<br>- 26 4<br>- 22 3<br>- 17 -<br>- 26 8<br>1 24 4<br>1 1 10<br>2 10 -<br>2 15 -<br>- 8 -<br>3 -<br>- 25 6 | Rindfleisch das Pfund Preuß. Gewicht . Schweinesseisch dito Hammelsteisch dito Kalbsteisch dito Butter das Quart Dier dito Branntwein-Spiritus dito Bauholz, die Preuß. Else nach ber Dicke gerechnet Die Klafter Brennholz hartes dito dito weiches Beredelte Bolle der Etr. | - 3 - 3 - 3 - 3 - 5 6 2 10 - 5 - 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|